# Am 156 Cal

# Dziennik urzędowy

3. September 1665.

<sup>Ce</sup>lem obsadzenia miejsca funduszowego. opróżnio-<sup>ll</sup>ego z końcem roku szkolnego 1864/1865 w c.k. Akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Nr. 629. W skutek reskryptu c. k. Ministerstwa stanu z d. 31. sierpnia 1865 I. 5990-M. St. Wydział krajowy ogłasza niniejszem konkurs w celu obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funuszowego opróżnionego w c. k. Akademii Maryi Teresy w Wie-

Kto więc życzy sobie umieścić w tej Akademii syna lub swej Piece poruezonego młodzieńca, winien wnieść podanie do gali-Vjskiego vydzialu krajowego najdalej do 32go Pazdziernika 1865 z dołączeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej akademii przyjetym będzie, pierwaze oporządzenie sprawić i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 60 kr. w. a. do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1. metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowaną, okazującą, iż tenże Smy rok życia skończył a 14go nie przeszedł;

2. świadectwo szkolne ostatnie w dowód, że według terazniejszego urządzenia szkół przynajmniej Bcią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów przez miejscowego plebana wy-

č. świadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej ospy,

nakoniec

4. zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego plebana wydane a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którem ma być wyrażono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iż proszący do ich przyzwoitego wychowania potrzebuje pomocy.

Spis rzeczy, jakie wstępujący do akademii ze sobą przynieść

winien, można przejrzeć w archiwum Wydziału krajowego.

Wreszcie zwraca się uwagę kompetentów na ogłoszenie c. k. Ministerstwa stanu z dnia 16. czerwca 1864, wedle którego podania wnoszone do c. k. Ministerstwa stanu w drodze innej aniżeli konkursem wskazanej, równie jak prośby bez wyrażenia pewnego Opróżnionego miejsca, zostana zwrócone bez zaduego skutku.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 11. września 1865.

(1849) (3) C bift.

Dro. 4746. Das f. f. Bezirkegericht in Brody hat in ber Grefuzionsfache ber Hena Urwand wiber Fabias Milferding wegen 500 fl. öft. W. s. in die öffentliche Feilbiethung der im La-flenstande der Realität Nro. 1506 in Brody zu Gunsten des Fabias Hilferding intabulirten, mit der exequirten Forderung per 500 fl. oft. W. f. R. G. belasteten Summe per 8000 S. R. gewilliget.

Bur Vornahme diefer Feilbiethung wurde der erfte Termin auf ben 17. Oktober 1865 und der zweite auf den 14. November 1865

letesmal 9 Uhr Früh angeordnet.

Die ausgebotene Summe per 8000 S. R. wird bei dem ersten Termine nur um den Rennwerth, bei dem zweiten aber auch unter bemfelben gegen sogleiche Bezahlung hintangegeben werden.

Raufluftige haben an den obbestimmten Tagen im h. o. Ge=

Der Stand ber Bormerkungen fann im h. g. Grundbuchsamte und die Ligitazionebedingniffe konnen in ber h. g. Registratur eingefeben werben.

Da ber Grefut Fabias Hilferding bem Bohnorte nach unbekannt ift, so wurde ihm auf seine Gefahr und Kosten der h. o. Ab-

bofat Dr. Landau jum Kurator bestellt.

Der Erefut Fabias Hilferding wird baber aufgeforbert, die allfälligen Schritte gegen diese Erekuzionsbewilligung entweder selbst zu unternehmen, ober diesfalls einen Bevollmächtigten aufzustellen und benfalls ben Gene Behelfe dem aufgestelltn denfelben anher bekannt zu machen, oder seine Behelfe dem aufgestelltn Kurator mitzutheilen, widrigens er die Folgen der Berabsaumung fich felbst beizumeffen haben wird.

Nom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 4. September 1865.

(3) Ankundigung.

Dr. 1625. Am 9. Oktober 1865 Vormittags 10 Uhr wird die 3te Ligitazion zum Berkauf ber bem Kabukfonde gehörigen, zu Kalusz gelegomitation jum Berkauf ber bem Kabukfonde gehörigen, zu Kalusz gelegenen, ehemals Leibus'schen Waldwiesen im Flächeninhalte von 300 83 Rlafter bei dem gefertigten Kameral-Wirthschaftsamte

| Die gemäßigten Ausrufspreise betragen:                 |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| a) Für die Parzelle Mr. 5585 "Kapitauszczyzna" pr. fl. | fr. |
| 4 Joch 1586 □ Rl                                       |     |
| b) Für die Parzelle Nr. 5643 "Zawarakowa" pr.          |     |
| 5 Sody 656 □ Rf                                        | _   |
| c) Für die Parzelle Rr. 5656 und 5659 "Kladkowa"       |     |
| pr. 18 Joh 435 🗆 Kl 541                                |     |
| d) Für die Parzelle Mr. 5772 "Jaworska" pr. 4 Joch     |     |
| 879 □ Stl                                              | -   |
| e) Für die Parzelle Nr. 5894 "Muzolowka" pr. 6 Joch    |     |
| 1100 DRI                                               |     |
| f) Für die Parzelle Rr. 5914 und 5915 "Popowa"         |     |
| pr. 8 Jod 1385 🗆 Kl                                    | _   |
| g) Für die Parzelle Nr. 5932 "Didoszka" pr. 1 Joch     |     |
| 1382 GR                                                | 50  |
| b) Für tie Parzelle Mr. 5971, 5972 und 5973 pr.        |     |
| 23 Sody 1350 Al                                        | -   |
| Zusammen 2251                                          | 50  |

öfterr. Währung. Schriftliche versiegelte, mit tem 10%tigen Babium belegte Offerten konnen bis 6 Uhr Abends vor bem Ligitagionstage beim Borfte-

her des Kameralwirthschaftsamtes überreicht werden.

Ifraeliten werden zur Lizitazion nur bann zugelaffen, wenn fie nachweisen, im Ginne der faiferlichen Berordnung vom 18. Februar 1850 R. G. Bl. Nr. 44 befigfabig ju fein.

Die übrigen Bedingniffe tonnen bieramte eingesehen werden. Bom f. f. Reichsdomanenamte.

Kalusz, am 9. September 1865.

(1832)Vorladung.

Dr. 9455. Nachdem ber Eigenthumer ber am 16. August 1865 in Zawideze durch die f. f. Finanzwache unter Anzeigungen einer Gefällsübertretung beanständeten 10 Colli verschiedener Schnittmaa: ren unbekannt ist, so wird Jedermann, der einen Anspruch auf dieselben geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen Reunzig Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Borladung an gerechnet, in der Amtstanglei der f. t. Finang-Begirts-Direfgion in Brody zu erscheinen, midrigens, wenn diefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache den Gefegen gemäß verfahren werden wird.

Von der f. f. Finang-Bezirke-Direkzion.

Brody, am 11. September 1865.

#### Zawezwanie.

Nr. 9455. Gdy właściciel przytrzymanych dnia 16. sierpnia 1865 roku w Zawidczu przez c. k. straż finansową z poszlakami przekroczenia celnego 10 pak rozmaitych towarów bławatnych nie jest wiadomy, przeto wzywa się kazdego, kto sądzi, że mógłby udowodnić swoje pretensye do tychże, aby w przeciągu dziewięć-dziesięciu dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania, stawił się w kancelaryi tej c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej, w przeciwnym bowiem razie, gdyby tego zaniedbał, z przytrzymanemi towarami postąpi się według ustaw.

Z c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej.

Brody, dnia 11. września 1865.

Kundmachung. (1852)

Mro. 49885. Rachträglich ju der hierortigen Rundmachung vom 26. August 1865 Bahl 2386 praes., mit welcher ber Konkurs für Die erledigte Stelle bes Borftanbes ber Prager Provinzial-Strafanftalt bis jum 25. September 1865 ausgeschrieben wurde, wird befannt gegeben, daß mit diefer Stelle der Titel eines Direktore und die VIII. Diatenklaffe verbunden ift.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Prag, am 8. September 1865.

Ronfurs.

Mro. 10326. Bofferpedientenftelle in Krechowice bei Kalusz, gegen Bertragsabichluß und Raugion per 200 ff.

Bejuge des Pofterpedienten: Ginhundert Gulden Beftallung, 30

Gulden Amtspauschale jährlich.

Gefuche find unter botumentirter Rachweifung des Alters, der bisherigen Befchäftigung, Bermögensverhaltniffe und Bertrauungswurdigfeit, und zwar von bereits in öffentlichen Dienften ftebenden Bewerbern im Wege ihrer vorgesetten Behorde, sonft aber im Wege ber juftandigen politischen Obrigfeit binnen 3 Wochen bei ber f. f. Postdirefzion Lemberg einzubringen.

Bon ber E. E. galig. Boft=Direfgion.

Lemberg, ben 16. September 1865.

Ad Abtheilung 13 Mr. 3661 de 1865. Das Kriegs Ministerium beabsichtiget den Bedarf an Fußbekleidungen für das Verwaltungsjahr 1866, außer mit den bestehenden dreisährigen Lieferungs Kontrahenten, auch noch auf Anbote mittelst der allgemeinen Konkurtenz unter nachstehenden Bedingungen sicherzustellen:

1. Diese Sicherstellung umfaßt nur die einjährige LieferungsPeriode des Solarjahres 1866, daher mit Rücksicht auf die hiefür entfallende geringere Erforderniß für den Lieferungs-Anbot, das anzubiethende Lieferungs-Minimum auf 15.000 Paare Fußbekleidungen festgesett wird, wovon jedoch der dritte Theil, oder auf Verlangen des Kriegs-Ministeriums auch mehr, in komplet im Materiale zugeschnittenem Zustande zu liefern ist.

Mebst diesem Lieferungs = Minus von 15.000 Baare Fußbetleis bungen, ist im Offerte auch das zu leisten mögliche Lieferungs = Maxis

mum anzugeben.

Diese für obige Lieferungs Periode jum Abschluß gelangenden Kontrakte sind ohne jede weitere Folgerung nur für das Jahr 1866

wirksam.

2. Die zu liefernden Artikel sind: Schuhe, Halbstiefel, Husaren-Czismen, dann hohe Stiefel für ehemalige Freiwilligen = Uhlanenund Cziemen für ehemalige Freiwilligen = Hegimenter und
Czikosen-Czismen im fertigen, dann in komplet im Materiale zugeschnittenem Zustande, nach den, für jeden Artikel festgesetzten Größengattungen.

3. Unter dem anzubiethenden Gesammt Rieferungs Minimum von 15.000 Paare diverser Fußbekleidungen, können sammtlich obbenannte Artikel, oder auch einzelne Artikel, z. B. Schuhe, Halbstiefel allein, zum Anbothe gebracht werden. Bei jedem Lieferartikel ist der Lieferpreis anzugeben, bei den Schuhen ist derselbe sowohl für den Anbot von Schuhen ohne Unterschied der Größengattung, als auch

einzeln für jede der acht Größengattungen anzuseten.

4. Die Besohlung der Fußbekleidungen hat aus dem bisher hiezu verwendeten, in Anoppern gegärbten Pfundsohlenleder zu bestehen, jedoch wird auch die Lieferung von Fußbekleidungen mit Sohlen aus in Knoppern und Eichenlohe gegärbten, sogenannten deutschen

Sohlenleder erzeugt zugelassen.

5. Ist der Kontrahent gehalten die Erzeugung der Fußbekleisdungen in eigenen, unter seiner unmittelbaren Beaufschtigung stehensten Fabrikslokalien bewirken zu lassen, wobei es dem Kriegs-Miniskerium freigestellt ist, nach seinem Ermessen durch Einsichtnahme in den Geschäftsbetrieb von der Erfüllung dieser Bedingung sich zu überzergen.

6. Die Erzeugung der Fußbekleidungen, muß dem Probemuster vollkommen gleich bewirkt sein. Die Untersuchung und Beurtheilung der z liefernden Artikeln wird lediglich der übernehmenden Monturks

Rommiffion eingeräumt.

Rückschilch der beauständeten Lieserungs-Uebernahmen haben in jenen Fällen, wo bisher die streitige Beschaffenheit der Mustermäßigsteit der gelieserten Artikel durch einen gerichtlichen Kunstbefund entsschieden wurde, künftighin statt dieses Kunstbefundes, gemischte Kommissionen über die Mustermäßigkeit der beauständesen Lieserartikel zu entscheiden.

7. Wenn sich bemzufolge der Lieferant mit dem Befunde der Uebernahms = Kommission über die Annehmbarkeit seiner Lieferung nicht einverstanden erklärt, so steht es ihm frei, falls er die Umstände für unbegründet, oder für übertrieben hält, auf Kosten des Sachfälzligen eine gemischte Kommission zu verlangen, welche ihm nicht versweigert werden darf.

Diese vom Landes-General-Rommando zusammenzusegenbe Rom-

mission hat zu bestehen:

a) aus einem Generalen als Prafes,

b) aus einem Stabsoffizier und einem Sauptmann ober Rittmeister, von welchen beiden Giner aus dem Truppenstande und Einer durch die f. f. General = Monturs = Inspekzion aus der Monturs = Branche, ausschließlich jener Monturs = Kommission, bei welcher

die Untersuchung stattfindet, zu bestimmen ist;

c) aus einem Ober Rriegs Rommissär oder Kriegs Kommissär, und d) aus drei Sachverständigen aus dem Zielstande, von welchen Einen der Lieferant, Einen die Monturs Kommission und Einen das Handelsgericht über Ersuchen des Landes General-Kommando zu bestimmen hat. Doch soll von dem Lieferanten das Ansuchen um die Anordnung einer solchen Kommission bei dem Landes General-Kommando, in dessen Kommission bei die unterstehende Monturs Kommission besindet, unter gleichzeitiger Namhastmaschung des von ihm zu wählenden Sachvernändigen längstens binnen acht Lagen von dem Zeitpunkte der kommissionellen Zurückweisung seiner Waare um so sicherer schriftlich eingebracht werden, als er sonst als mit dem Befunde der Uebernahms-Commission einverstanden betrachtet werden würde.

Der Befund einer solchen unpartheilschen Kommission, bei welcher auch der Lieferant entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten zu erscheinen und seine allfälligen Erinneruns gen vorzubringen hat, ist sohin bezüglich der Mustermäßigkeit der Waare als ein endgiltiger Schiedespruch dergestalt anzusehen, daß dagegen keinem Theile eine weitere Berufung weder im

administrativen, noch im Rechtswege zu stehen foll.

Die Kosten, welche durch eine solche unpartheitsche Kommission auflaufen, trägt der Lieferant in dem Falle, wenn die untersuchten Materialien oder Sorten entweder ganz, oder auch nur zum Theile von der Kommission als nicht mustermäßig anerkannt worden find.

8. Die vermög des Kontraktes zu leistenden Lieferungen sind in der Regel von dem Lieferanten, mit welchem der Lieferungsvertrag abgeschlossen wurde, selbst, und zwar in eigener Person abzusstatten. Sind die kontrahirten Lieferungen von mehreren Unternehmern, vermög des mit ihnen abgeschlossenen solidarischen Lieferungsvertrages zu leisten, so hat deren Abstattung von zenem bewirkt zu werden, welche von den in solidum vereinigten Mitunternehmern hiezu ausdrücklich bestimmt wurde, sohin im Namen der solidarischen Kontrahenten das Geschäft leitet, und die Vertragsverbindlichkeiten zum Bollzuge bringt.

Kann der Kontrahent die ihm aus dem Bertrage obliegenden Berbindlichkeiten oder die hieraus zukommenden Rechte in eigenet Person nicht zur Ausübung bringen, so kann er — im Einklange mit den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesethuches — einen Bevollmächtigten bestellen und durch selben sich vertreten lassen.

Doch foll für die, aus ein und demfelben Vertrage zu leistenden Berbindlichkeiten nur ein Bevollmächtigter bestellt werden, und nur, wenn der Kontrahent bei mehreren Monturs-Kommissionen Vertrags-verbindlichkeiten zu erfüllen hat, sei es aus Einem oder mehreren und verschiedenen Kontrahenten, kann derselbe für jede Monturs-Kommissionen abgesondert, Einen Bevollmächtigten bestellen.

In allen übrigen Fallen ift eine mehrseitige Bevollmächtigung

unzulässig.

Bird die Vollmacht wiederrufen, so hat der Kontrahent diesen Biederruf der Vollmacht, und den allenfalls neu bestellten Bevollmächtigten der betreffenden Monturs-Kommission stets rechtzeitig bestannt zu geben, und ist ferners der von dem Kontrahenten ernannte und bestellte Bevollmächtigte jederzeit in den betreffenden Lieferungs

vertrag, für welchen berfelbe bestellt ist, aufzunehmen.

9. Hinsichtlich der Form und des weitern Inhaltes der einglibringenden Offerte ist sich an die mit der Ausschreibung der Lieferung von Fußbekleidungen für das Jahr 1864 hinausgegebenen Bedingungen, welche bei jeder Monturs-Kommission ausliegen, zu halten, nachdem dieselben in allen jenen Punkten, welche nicht durch die vorliegende Kundmachung abgeände.t wurden, in voller Wirksamkeit bleiben.

10. Ein im Ausgleichsverfahren besindlicher Konkurrent wird, so lange biefes Berfahren nicht beendet ift, zur Einbringung von Offerten nicht geeignet erkannt. Ebenso werden im telegrasischen Wege eingebrachte Offerte nicht berücksichtiget.

11. Mit dem Offerte ist gleichzeitig das vorgeschriebene Letftungsfähigkeitszeugniß, welches stempelfrei ist, dann mittelft eigenen Kouverts unter Benennung des Inhaltes, das Badium beizubringen.

12. Das Leistungszertistat, um welches der Offerent drei Tage vor Einreichung seines Offertes bei der betreffenden Handels- und Gewerbekammer oder der sonst kompetenten Behörde anzusuchen hat ist dem Offerenten nur versiegelt zu übergeben und versiegelt auch dem Offerte anzuschließen. In sedem derlei Zertistate muß bestimmt aus gedrückt sein, ob der Offerent die Schuherzeugung als eigentliches Gewerbe betreibt, oder ob er Ledeverzeuger ist, dann ob er sich in der Lage besindet, die Schuherzeugung in eigenen Fabrikslokalien und in der überhaupt nach den Offertsbedingungen verlangten Weise all bewirken. Auch mussen in diesem Zertistate seine Bermögensverhalt nisse beurtheilt, und das etwa eingetretene Ausgleichsversahren angebeutet werden.

13. Die Badien, die für die Zuhaltung des Offertes mit fünl Berzent des Lieferungswerthes, welcher für das als Minimum angebothene Lieferquantum nach den geforderten Preisen entfällt, beigebracht werden müssen, können entweder in barem Gelde, oder in Realshypotheken, oder in österreichischen Staatsschuld-Berschreibungen, oder aber endlich in Akzien oder Prioritäts-Obligazionen jener Gesellschaften, welche eine Staatsgarantie genießen, erlegt werden. Die österreichischen Staatschuld-Berschreibungen werden nach dem Börsenkurfe des Erlegtages, insoferne sie jedoch mit einer Verloosung verbunden sind, keinessalls über den Rennwerth, die genannten Akzien oder Prioritäts-Obligazionen aber, nach dem Börsenkurse des Erlegtages mit einem 10%tigen Abschlage angenommen.

Staatsgarantie genießen bis jest folgende Industrie = Unterneb

mungen:

Die österreichische Donau Dampschifffahrts Wesellschaft, bie Kaiserin Elisabethbahn, die südliche Staats., lombardisch venezianischt zentralitalienische Eisenbahn Gesellschaft, die Theißbahn, die galistische Karl Ludwigsbahn, die böhmische Westbahn, die Lemberg-Czernowiser Eisenbahn-Gesellschaft, die süd-norddeutsche Verbindungsbahn und die österreichische Staats Sisenbahn Gesellschaft. Pfandbestellungs und Vierreichische Staats Visenbahn werelischen durch Einverleibung auf ein angenommen werden, wenn dieselben durch Einverleibung auf ber unbewegliches Gut gesetzlich sichergestellt und mit der Bestätiguna betreffenden Finanzprokuratur bezüglich ihrer Annehmbarkeit versehen sind. Wechsel werden weder als Vadium, noch als Kauzion angenommen.

14. Die Badien berjenigen Offerenten, welchen eine Lieferung bewilligt wird, bleiben in dem Falle, als diese Vadien in barem Gelde, oder Realhypotheken, oder in österreichischen Staatsschuld Berschreibungen, oder in Pfandbestellungs und Bürgschafts Urkunden erlest wurden, bis zur Erfüllung des von dem Offerenten abzuschließenden Kontraktes als Erfüllungskauzion liegen, können jedoch auch gegen andere vorschriftsmäßig geprüfte und bestätigte Kauzions-Instrumente ausgetauscht werden; es muß hiebei aber der nach der Größe der zu

Bewiesenen Lieferung von ber vorgeschriebenen Kontrattefauzion ab-Bangige Betrag erganzt werden, mahrend andererfeits der Mehrbetrag bes Babiums zurudgestattet wird. Burde von einem mit einer lieferung betheilten Offerenten das Badium in Afzien oder Prioritats. Obligazionen der, eine Staatsgarantie genießenden Gescllschaften etlegt, so hat derselbe bei dem Kontrakts Abschluße anstatt dieser Abien oder Prioritäte = Obligazionen, entweder bares Geld, oder Realhypotheken, oder österreichische Staatschuld Berschreibungen, oder pfandbestellunge= und Bürgschafts = Urkunden zu erlegen, und es hat ble sofort erlegte Kauzion bis zur Erfüllung des Kontraktes erliegen M bleiben.

Das erlegte Babium derjenigen Offerenten, deren Anbothe nicht bas migt wurden, wird fogleich zuruckgestellt. In dem Offerte ift Badium stets mit dem entfallenden Betrage in öfterreichischer Bahrung, und ber sonstigen naheren Bezeichnung auszudrücken, und ferners darin ausdrucklich zu erklaren, daß der Offerent die Lieferungs-Bedingungen vollinhaltlich eingesehen habe, daher hievon die genaue denntniß befige und fich benfelben in allen Punkten unterwerfe, und denso auch die, bei den Monturs-Rommissionen aufliegenden Driginalbobemufter, bann Material-Dividenden und Konfekzions = Befchreibungen eingesehen und hievon ebenfalls genaue Kenntniß genommen

15. Für die Einbringung der Tfferte wird der Termin bis ben 31. Oktober 1865 zwölf Uhr Mittags ohne Unterschied für der Ueberreichung bei einem Landes- General - Kommando, oder bei Rriegs-Ministerium festgesett, und es verpflichtet sich das Kriegs-Danifterium die Offerenten über die Annahme oder Richtannahme her Offerte bis langstens Ende Dezember 1865 zu verständigen.

Wien, am 5. September 1865.

### (1887) Obwieszczenie.

Nr. 18906. Magistrat król. stoł, miasta Lwowa podaje do Wildomości, że w celu zabczpieczenia dostawy wymaganych zaprzegów, mianowicie:

a) 8 par koni z zaprzeza wozami stosownemi i potrzebnemi na-Pzedziami do wywozu śmiecia i innych nieczystości,

b) 5 par keni z zaprzezą do sikawek,

e) 2 pary koni z zaprzezą do skrapiania ulic, i

1) 1 para koni z zaprzeżą i powozem do jazd komisyonalnych z dodaniem jednego parobka do kazdej pary koni na czas trzylecia, licząc od 1. listopada 1865, odbędzie się na dniu 4. Października 1865 r. poczawszy od 9tej godziny przed południem w I-a. biurze magistratu publiczna licytacya za pomoca ofert pisemnych.

Mający chęć licytowania winni oferty sweje opieczętowane i laspatrzone w wadyam wartości 500 zł. w. a. złożyć na dniu wyż wymienionym najdalej do godziny 5tej po południu do rak komisyi hym celem wyznaczonej; oferty bowiem później wniesione nie bedą Wrzglednione.

Blizsze warunki tej licytacyi ogłoszone będą przy jej rozpo-Bliższe warunki tej licytacyi ogroszone być w I. - a. biórze magistra. magistratu.

Lwów, dnia 4. września 1865.

Kundmachung.

Mto. 13140. Bei ber f. f. Finang - Profuratur gu Lemberg ift eine Rro. 13140. Bei ber f. f. Finang protintule. 3. 6ft. W. in befat Sausknechtsfielle mit der Löhnung jährlicher 210 fl. öft. W. du besegen.

ber dritten Ginschaltung bei ber f.f. Finang-Prokuratur einzubringen. Die Bewerber haben ihre Gesuche binnen 3 Wochen vom Tage Bei Besetzung bieser Stelle mird zunächst auf Disponible taugliche Besetzung bieser Steue wird genommen werden. Dienerschafts-Individuen Rücksicht genommen werden.

Lemborg, am 20. September 1865.

(1890)

Rundmachung. bet ginian etember 1865 3. 36888 mird die tarifmäßige Einhebung ber ginien = Berzehrungssteuer und der betreffenden Gemeindezuschläge, bann ber Berzehrungesteuer und der betreffenden Ge-bubren mit der Linicn = Berzehrungesteuer zusammenhängenden Geburen, ferner des Moldau- Bolles ber fradtischen Pflastermauth und drarischen Wegmauth in der geschlossenen Landeshauptstadt Prag Dauer vom 1. November 1865 bis Ente Dezember 1868, im Die Dauer vom 1. November 1865 bis Ence Argemer der diffentlichen Bersteigerung am 3. Oktober 1865 vereint berpachtet werden.

Der Gefammt = Ausrufspreis als einjähriger Pachtschilling be-1,115.000 Gulben österr. Währ. don in Lemberg eingesehen werden. Die näheren Bedingungen konnen bei ber Finang-Landes-Direk-

Bon der f. f. Finang-Landes-Direktion. Lemberg, ben 20. September 1865.

Michael St. 10454. Mathias Szydłowski aus Dybkow, michael Michael Sphann Rysiakiewicz, Josef Białorudzki, Andreas Rusinek, Ronal Rysiakiewicz, Rysiak Rt. 10454. Mathias Szydłowski aus Dybkow, Michael Nie-Michael Sroka, Michael Nowak auch Demczyna genannt und Schama Rothenberg aus Sieniawa, welche sich unbefugt in den Donaufürsten-

thumern aufhalten, werden aufgefordert, binnen (6) feche Monaten vom Tage ber Ginschaltung Diefes Ediftes in das Amteblatt ber Lemberger Zeitung in die f. f. ofterr. Staaten gurudgutehren und die unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. Märg 1832 vorgegangen werden

Bon der f. f. Kreisbehörde. Przemyśl, am 17. September 1865.

#### Edykt powolujący.

Nr. 10454. Wzywa się Macieja Szydłowskiego z Dybkowa, Michała Niedzielskiego, Jana Rysiakiewicza Józefa Białorodzkiego. Jędrzeja Rusinka, Michała Srokę, Michała Nowaka także Demczyna zwanego i Szame Rottenberga z Sieniawy, ażeby w przeciągu sześciu (6) miesięcy, od dnia umieszczenia tego edyktu w dzienniku rządowym krajowym powrócili i pobyt nieprawny za granicą asprawiedliwili, w przeciwnym bowiem razie z nimi wedłag najwyzszego patentu z dnia 24go marca 1832 r. postapi sic.

Od c, k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 17. września 1865.

Gdift.

Dr. 10843. Bom f. f. Kreisgerichte in Stanislau wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung ber Forderung des Markus Horn und Zacharias Besen pr. 1942 fl. 50 fr. oft. 29. und der Grefugionstoften von 36 fl. 51/2 fr. öft. B. die exekutive Feilbiethung der den Erben des Kasimir Sulatycki gehörigen Safte der Realität Nr. 314/4 in Stanislau in zwei Terminen, und zwar am 23. Novem= ber und 28. Dezember 1865, jedesmal um 10 Uhr Vormittags vorgenommen werben wird.

Der Ausrufspreis beträgt 480 fl. 87 fr. oft. 28., das Badium,

welches bei der Lizitazion erlegt werden muß 48 fl. oft. W.

Sievon werben bie Raufluftigen mit dem Beifage verftandigt, daß diefe Realität weder bei tem ersten noch zweiten Termine unter dem Ausrufspreife hintangegeben werden wird.

Der Tabularertraft, das Schähungsprotofoll und die übrigen Reilbiethungebedingungen fonnen in ber h. g. Registratur eingesehen

werden

Die dem Aufenthaltsorte nach unbefannten Erben des Franz Kotan, dann Anton Winnicki und Basil Zakliuski, ferner die Glaubiger, welche erft fpater in die Stadttafel gelangen follten, endlich jene, welchen der Ligitagionebescheid aus mas immer für einem Grunde nicht jugefiellt merden tonnte, werden hieven durch den Kurator frn. Aldvokaten Dr. Eminowicz und durch vorstebendes Goift verftandigt.

Stanislau, am 28. August 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10843. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem, uwiadamia, że na zaspokojenie pretensyi Markusa Horn i Zacharyasza Besen 1942 zł. 50 cent. wal. austr. i kosztów egzekucyi 36 zł. 5½ cent. w. a. egzekucyjna sprzedaż połowy realności pod Nr. 314/4 w Stanisławowie położonej do spadkobierców pana Kazimirza Sulatyckiego należącej, w dwóch terminach, t. j. 23. listopada i 28. grudnia 1865 zawsze o godzinie 10tej zrana przedsięwziętą będzie.

Cena wywołania czyni 480 zł. 87 cent. w. a. Wadyum przy

licytacyi złożyć się mające 48 zł. w. a.

Realność ta ani na pierwszym ani na drugim terminie niżej ceny wywołania sprzedaną nie będzie.

Wyciąg tabularny, akt szacunkowy, jakoteż dalsze warunki

licytacyi w sądzie przejrzeć można.

Z miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców Franciszka Kotan, jakotez Antonicgo Winnickiego i Bazylego Zaklińskiego, nareszcie wierzycieli, którzyby później hypotekę uzyskali, lub którymby uchwała niniejsza zawczasu doręczoną być niemogła, uwiadamia się o tem przez kuratora pana adwokata Eminowicza jako też niniejszym edyktem.

Stanisławów, dnia 28. sierpnia 1865.

E dykt.

Nr. 37940. C. k. sad krajowy Lwowski nieobecnych Jana Baskiego i Szczepana Medyńskiego niniejszem zawiadamia, że przeciw nim, tudzicz Ewie Bielańskiej, Sylwery Skolimowski pozew o wykreślenie sumy 4000 zlp. na Winnikach i połowie Mocoszyna dom. 83. pag. 159. n. 25. on. & pag. 163. n. 29. on. ciczącej na dniu 24. lipca 1865 do 1. 37940 podał, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 18. września o godzinie 10tej rano wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanych Jana Baskiego i Szczepana Medyńskiego sądowi nie jest wiadome, przeto ustanawia się im na ich koszt i niebezpieczeństwo p. adw. dr. Kratter za kuralora, a

p. adw. dr. Roiński za jego zastępce.

Oraz wzywa się tychze pozwanych, szeby na tymże terminie albo sami staneli, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebne środki obrony udzielili, albo tez innego obrońcę sobie obrali i onego sądowi wymienili, inaczej złe skutki z zaniedbania tego wyniknąć mogace sami sobie przypisać będą musieli.

Lwów, dnia 28. lipca 1865.

Rundmachung. (1866)

Mro. 9466. Laut Gelaffes des hohen f. f. Ministeriums für Sandel und Bolfemirthfchaft vom 19. August 1865 Bahl 9018-2140 ift vom 1. Theile des Postkursbuches eine neue Ausgabe fo eben erschienen.

Demfelben ift auch eine Gifenbahn = und Poftrouten = Rarte ber

öftereichischen Monarchie beigegeben.

Der Ankaufspreis Diefes Theiles sammt Rarte murde fur Beborden und Aemter mit 35 fr., fur Private mit 40 fr. oft. B. per Exemplar festgefest.

Der Berschleiß besorgt die f. f. Post Direkzion und die f. f.

Postämter.

Bon ber f. f. galig. Poff-Direfgion.

Lemberg, am 13. September 1865.

G ditt. (1835)

Mro. 38169. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Leib Krauss befannt gegeben:

Ge babe bie f. f. Finang-Profuratur im Ramen ber öffentlichen

Berwaltung eine Rlage gegen benfelben wegen unbefugter Musmanderung am 25. Juli 1865 Bahl 38169 angebracht und um richterliche Silfe gebeten.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo wird bemfelben auf beffen Gefahr und Roften ber Berr Arvokat Dr. Rechen jum Kurator und ber herr Advofat Dr. Honigsmann ju feinem Stellvertreter beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Der Belangte wird bemnach erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erfcheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diefem Berichte anzugeben, indem er fich die aus ber Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Wom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 26. August 1865.

(1856)

Nro. 1484. Bom Kuttyer f. k. Bezirksamte als Gericht wird befannt gemacht, es fei am 2. Februar 1860 Olexa Gurcy aus Tudiow ohne Teftament geftorben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt des Prokop Gurcy unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen einem Jahre von dem unten gesitten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und mit beffen Rurator Iwan Gurcy abgehandelt Bom f. f. Begirtegerichte. merben mirb.

Kutty, ben 20. August 1865.

E d y la 1.

Nr. 28175. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczy obligacyi indemnizacyjnej okręgu Lwowskiego Nr. 14509 z dnia 1. listopada 1853 na 1000 złr. m. k. na imie Aleksandra Świeżawskiego opiewającej, z pięcioma kuponami, z których pierwszy płatny na dniu 1. listopada 1861 a ostatni 1. listopada 1863, aby takowa wraz z kuponami w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni przedłożyli lub swoje prawa wykazali, ile że w razie przeciwnym wyż nadmieniona obligacya indemnizacyjna z kuponami jako nieważna uznaną

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1865.

(1846)Uwiadomienie.

Nr. 9683. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu jako władza nadopiekuńcza niniejszem wiadomo czyni, że sekcyalasu w dobrach masalnych Rasztowce w powiecie Grzymałowskim, na rok 1865-66 do wyrąbania przypadająca, w drodze publicznej licytacyi na dniu 28. wześnia 1865 i w razie niepowodzenia na dniu 5. października 1865 kazdą razą o 10tej godzinie przed południem przy sądzie c. k. obwodowym pod następującemi warunkami sprzedaną będzie:

a) Sekcya do wyrąbania na ten bieżący rok 1865-66 wypada pod nomenklaturą na Szewcowej, mana mapie Nr. 36 i mierzy całkowicie 37 morgów i 639 sąwni kwadratowych, z tych zostawia sobie administracya do rabania na własny rachunek dla pokrycia potrzeb gruntowych 12 morgów 639 🗆 sążni na mapie odznaczonych, a resztę zostających 25 morgów ma do sprzedania.

b) Cena szacunkowa każdego morga jest 100 zł. w. a., azatem za 25 morgów lasu stanowi się cena wywołania 2500 zł. w. a.

i od tejże wyżej licytować się będzie.

c) Każdy chęć licytowania mający ma złożyć tytułem wadyum 500 zł. w. a., które najwięcej ofiarującemu w cenę kupna będzie wrachowane, innym zaś licytantom po skończonej licytacyi zwrocone.

d) Najwięcej ofiarujący ma cenę kupna przez się zaofiarowaną przy strąceniu wadium zaraz z góry po sądowem zatwierdzeniu do sądowego depozytu złożyć i wtedy kupione 25 morgów będą do wyrąbania oddane.

Tarnopol, dnia 11. września 1865.

(1853)Rundmachung

Dr. 7515. Nachdem bei den bis nun ftattgehabten Berhandlungen tein gunftiges Refultat erzielt murde, fo wird 1) jur Berpachtung des 100% Gemeindezuschlage von geistigen gebrannten Fluffigfeiten mit dem Fiefalpreise von 4669 fl. öfferr. Währ., bann 2) jur Berpachtung bes 35% Gemeindezuschlage vom Bier in ber Stadt Zbaraz mit dem Fisfalpreife von 481 fl. 2 fr. oft. Bahr. für die 14m natliche Periode vom Iten November 1865 bis Ende Dezember 1866 gu 1) am 27. Septimber 1865 - ju 2) am 28. September 1865 die Lizitazionsverhandlung in der Kommunalkanzlei stattfinden.

Das Badium beträgt 10% bes Fiskalpreifes. Bon ber f. f. Kreisbehörbe.

Tarnopol, am 11. September 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7515. Poniewaz dotychczas przedsięwziete licytacye bezskutecznie upłyneły, wiec w celu wydzierzawienia dochodów miej skich miasta Zbaraża odbędą się jeszcze publiczne licytacye w kancelaryi gminnej w Zbarażu:

1. dnia 27. września 1865 licytacya 100proc. dodatku gmin nego od wszelkich napojów wódczanych z ceną fiskalną rocznych

4669 zł.;

2) daia 28. września 1865 licytacya 35proc. dodatku gmin nego od piwa z cena fiskalna rocznych 481 zł. 2 kr. na czas 🗝 1. listopada 1865 do 31. graduia 1866.

Wadyam wynosi 10proc, od ceny wywołalnej. Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 11. września 1865.

(1343)Kundmachung.

Dr. 641. Bur Sicherstellung der Kangleis und Arresterforber niffe beim f. f. Przemysler Kreisgerichte auf die Zeit vom 1. 3an ner 1866 bis Ende Dezember 1866 merben im Brafibio biefes f. Rreisgerichtes Ligitagionen auf Mindeftboth abgehalten merden, und unter biefen :

I. 2im 9. Oftober 1865 Bormittage 10 Uhr.

Bur Sicherstellung bor Sommerkleiber, Bafche, Bettzeug und Lederwert.

Fistalpreis 1267 fl. 94 fr. Babium 127 fl. oft. 28.

II. Am 10. Oktober 1865 Vormittage 10 Uhr.

Bur Sicherstellung der Bespeisung der Haftlinge. Fistalpreis 8843 ft. 315/10 fr. Babium 880 ft. öft. B. Die näheren Bedingungen liegen zur Einsicht bereit.

Gesiegelte Offerten, welche mit dem Ladium und mit einer Darft à 50 fr. öft. 28. versehen zu sein haben, werden ad I. bis 1 met Machmittags, und ad II. bis 6 Uhr Abends angenommen, fpater da langende Offerten aber gar nicht berücksichtiget werben.

Bom Prafidium des f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, ben 12. Ceptember 1865.

Lizitazione = Ankundigung.

Dr. 3419. Bur Verpadytung des Szezerzecer städtischen meindezuschlages von gebrannten geistigen Getranken und vom Bie für die Zeit vom 1. Janner 1866 bis Ende Dezember 1866 wirdelle der Beiter 1866 wi Diefem f. f. Begirtsamte am 16. Oftober 1865, und im Difflingung falle am 20. und 27. Oktober 1865 flets um 9 Uhr Vormittags öffentliche Ligitazion abgehalten werden.

Jeder Lizitant hat ein Babium von 100 ft. öft. 28. im Baait

Die schriftliche Offerte muß langstens bis 15. Ottober 1860 6 Uhr Albends überreicht werden und die Erflärung enthalten, junt fich Offerent allen Lizitazionsbedingnissen unterziehe, mit dem Babin verfeben fein und den ziffermäßigen Anboth auch mit Buchtabel ausdrücken.

Die Lizitazionsbedingniffe konnen bei biefem E. E. Begirkeam in ben gewöhnlichen Amtstunden eingesehen werden.

Dom t. f. Begirkeamte.

Szczerzec, den 9. September 1865.

Kundmachung.

Dro. 8339. Bur Berpachtung bes Gemeindezuschlages gut gemeinen Verzehrungssteuer der Stadt Gliniany vom Bier int Jahre 1866 und 1867 mit dem jahrlichen Fiskalpreise von 50 fr. öft. 2B. wird die Offertverhandlung auf den 21. Septembel 1865, bann 2. und 16. Oftober b. J. ausgeschrieben.

Pachtluftige haben ihre mit dem 10% Badium verfebene schriftsmäßig ausgefertigte, flar und deutlich verfaßte schriftliche bis 21. September resp. 2. und 16. Oftober d. J. bei dem gemeindeamte in Gliniany gu überreichen.

Nachträglich überreichte Offerte werben nicht berüchfichtigt Bon der f. f. Kreisbehörde.

Złoczow, ben 12. September 1865.

Ogłoszenie.

Nr. 8339. W celu wydzierzawienia dodatku gminnego Gliniany do akcyzy od przywozu piwa na rok 1866 i 1867 roze suje się niniejszem licytacya za pomoca ofert na dzień 21. 1865 nia, w razie niepomyślnym na dzień 2 i 40 nia, w razie niepomyślnym na dzień 2. i 16. października 1865 Cena fiskalna wynosi za jeden nak 21.

Chęć dzierzawienia mających wzywa się, aby swe pisenia, wadyum zacpatrzone, dokładnia w 10% wadyum zaopatrzone, dokładnie wystawione oferty do września, a względnia do 2 i 10 września, a względnie do 2. i 16. października 1865 r. w urzednie minnym podali. gminnym podali.

Oferty po terminie wniesione niebędą przyjmowane.

Od c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 12. września 1865.

rafin

(18

179

lita

186

1000

virl

(184

danni

1 p.

chan h. r.

kacy

nych Mroz

ludaj

do li

(1858)

### onfu

ber Gläubiger bes handelsmannes A. Benjamin Widrich.

Nto. 47328. Bon bem f. f. Landesgerichte gu Lemberg wird über bas gesammte Vermögen bes b. o. Sandelsmannes A. Benjamin

Widrieh ber Ronfurs eröffnet. Wer an biefe Konkursmaffe eine Forderung ftellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmasse = Vertreter Herrn Dr. Frankel, für dessen Stellrertreter Berr Dr. Rechen ernannt wurde, bei diesem Landesgerichte bis 30. November 1865 5 Uhr Nachmittags ansumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbetimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forberung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gesamm= un dur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsgebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt Dag fo zwar, baß solche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Diasse schuldig sein sollten, tie Schuld ungehindert des Kompensakiona schuldig sein sollten, bie Schuld ungehindert des Kompensakiona ihnen sonst aebührt hatte, diong-, Gigenthums= oder Pfandrechtes, bas ihnen sonst gebührt hatte, du berichtigen verhalten werben würden.

fone Bur Mahl des Bermögens-Bermaliers und der Gläubigeraus-10 116 wird die Tagsatzung auf den 15. Dezember 1865 Bormittags 10 Uhr bei diesem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 16. September 1865.

(1857)the STORE Lighter E bift.

Nro. 28805. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben des Samuel Hersch Szmorak mit diesem Edifte befannt gemacht, daß die Cheleute Juda & Ester Rachel Rubin ein Gesuch um Intabultrung als Rechtsbehmer ber Servitutsrechte wegen Benügung ber nachbarlichen Der Gervitutsrechte wegen Brungung 2/4 überreichten, worühande ber Realitäten Nro. 445 2/4 und 527 2/4 überreichten, wornber mit dem Beschluse vom 31. Dezember 1864 Zahl 57985 blesem Gesuche stattgegeben wurde.

Da der Wohnort der Erben des Samuel Hersch Szmorak unbefannt ist, so wird der Landes Movokat Dr. Hermann Frankel auf ihre Gast, so wird der Landes Movokat Dr. Hermann Frankel auf ibie Gefahr und Kosten zu Kurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 7. August 1865.

(1861)Kundmachung.

Rto. 450 - praes. Bei dem Stanislawower f. f. Kreisgerichte bitd am 9. Oktober 1865 um 9 Uhr Bormittage eine Minuendo= Bersteigerung der Lieferung des für das Staniskawower k. f. Kreis-kricht auf das Jahr 1866 nöthigen Papieres abgehalten werden.

Beilaufig werden benöthiget 100 Rieß Kleinkanzlei = Maschinen = papier, 150 Rieß Kleinkonzept = Mafdinenpapier, dann geringe Men-Ien Bad-, Fließ., Lösch-, Mediankanzlei und geschöpftes Konzeptpapier.

Un Badium ist 75 fl. oft. W. zu erlegen.

Ligitagionsbedingungen und Papiermuster können bei dem f. E. Areisgerichts=Prafitium eingefehen werben.

Bom f. f. Rreisgerichts-Brafibium. Stanisławow, am 15. September 1865.

Rto. 1799. Bom Janower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird ben Uro. 1799. Bom Janower f. f. Bezirtvumte utb Genacht, daß über Unstefannten Erben des Jossel Heilberg bekannt gemacht, daß über Ansuden bem Geutigen zur Zahl Ansuden ber Chane Heilberg mit Bescheid vom Heutigen zur Zahl 1799 bem Ger Chane Heilberg mit Bescheid vom Attivstande der Realität suh Grundbuchsamte aufgetragen wurde, im Aftivstande der Realität suh CNro. 13 in Janow anzumerken, daß das Eigenthumsrecht 10 Jossel Uro. 13 in Janow anzumerken, bei Heilberg am 22. Mai bes Jossel Heilberg burch die von der Chaje Heilberg am 22. Mai 1865 dur Bahl 1798 ausgetragene Eigenthumeklage strittig gemacht worben sei.

Da die Nachlaßmasse des Jossel Heilberg noch liegend ist, so ber her Nachlaßmasse des Jossel Heilberg noch liegend ist, so wird de Machlasmasse des Jossel Henverg nom bestelben bestellten Babrung der Rechte derselben bestellten Kurator Herrn Mayer Blatt zugestellt.
Janou. 1865.

Janow, am 29. August 1865.

zei

511

(1840)

damia niewiadomych z miejsca pobytu pana Michała Mrozowickiego (2) p. Serafine z Czarnomskich Mrozowicka, iż pan Stanisław Longchamps jako prawonabywca Izraela J. Trost na dniu 31. stycznia kucyjnaj sekwodzie Lwowskim położokucyjnej tulejszo-sądowej 5242 wniósł prośbę o dozworomo położo-nych, na zaspoli dobr Glinna w obwodzie Lwowskim położo-lina, na zaspoli dobr Glinna w obwodzie Lwowskim położonych sekwestracyi dóbr Glinna w obwodzie Lwowskim polity, na zaspokojenie kwoty resztującej 7000 zł. w. a. przeciw p. tak. obiekiem kojenie kwoty resztującej 7000 zł. w. a. przeciw p. tak. obiekiem kwoty resztującej 7000 zł. w. a. przeciw p. Mrozowickiemu wywalczonej, a na Glinnie w drodze egzekucyi indo. 1. wywalczonej, a na chwałą z dnia 8go lutego b. r. tabulowanej, która prosbę sąd ten uchwała z dnia 8go lutego b. r. do liczby 5242 uwzględnił.

Niewiadomym z pobytu p. Michałowi Mrozowickiem z pobytu p. Michałowi Mrozowickiej postanawia się kuratorem adwokat krajowy Niewiadomym z pobytu p. Michałowi Mrozowickiemu i p. Se-Mrozowieli, z pobytu p. Michałowi Mrozowickiemu i p. Se-

p. Dr. Honigsmann a zastępca kuratora adwokat krajowy p. Dr. Czajkowski, i kuratorowi rzeczonemu dorecza sie wspomniona wyżej uchwała do 1. 5242 ex 1865 dla niewiadomych pp. Mrozowickich, którym się poleca, żeby o służących ku ich obronie szczegółach nadmienionemu kuratorowi tem pewniej donieśli, lub w inny sposób jakikolwiek obronę swoją przedsiębrali, ile że w razie zaniechania obrony skutki takiego zaniechania sami sobie przypisać będą mu-

Z c. k. sadu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 23. sierpnia 1865.

(1882)

Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Sandels: Mr. 47602. gerichte wird dem abwesenden und dem Aufenthalte nach unbefannten Ireneus Fritze mit diesem Gbifte befannt gemacht, daß Heinrich Zathey wider denielben zu Folge Beschlußes vom 7. Juni 1865 Jahl 27909 eine Zahlungsauftage über 50 fl. öft. Bahr. f. R. G. erwirft

Da der Aufenthalt des belangten Ireneus Fritze unbefannt ift, so wird demfelben der gr. Landes = Advokat Dr. Gregorowicz mit Subnituirung bes Berrn Candes = Abvofaten Dr. Pfeiffer auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Bescheid dieses. Gerichtes jugestellt.

Dom f. f. Lantes= als Santelsgerichte.

Lemberg, den 19. September 1865.

Coift. (1883)

Mr. 46777. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Handels-gerichte wird dem Samuel P. Stiller mit diesem Stifte bekannt ge-macht, daß über Ansuchen des Jonas Rosenfeld wider denselben ein Auftrag zur Zahlung einer Wechfelfumme von 187 fl. öft. 2B. f. R. G. am 13. Ceptember 1865 3. 46777 erlaffen murbe.

Da der Wohnert deffelben unbefannt ist, so wird dem Samuel P. Stiller der Gr. Landesadvofat Dr. Natkis mit Cubstituirung des Srn. Landesadvofaten Dr. Frankel auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses

Gerichtes zugestellt.

Lemberg, ben 13. September 1865.

(1868)E dykt.

Nr. 32613. Z c. k. sądu krajowego Lwowskiego podaje się pani Apolonii Boczkowskiej z miejsca pobytu niewiadomej niniejszem do wiadomości, iż Agnieszka hr. Pinińska prośbę o wydanie w c. k. urzędzie podatkowym Przemyskim złożonych tamże obligacyi indemnizacyjnych w ilości 2950 złr. m. k. na częściowe zaspokojenie wygranej ilości 6700 zł. wal. aust podała, wskutek której uchwała z duia 6. grudnia 1864 l. 51915 wydanie to pozwolonem

Gdy miejsce pobytu tejże p. Apolonii Boczkowskiej niewiadomem jest, przeto ustanawia się na jej koszta i niebezpieczeństwo kuratorem p. adwokat dr. Kratter w zastępstwie p. adwokata dr. Hönigsmana i temuż uchwała ta się doręcza.

Lwów, dnia 27. lipca 1865.

E d y k t. (1839)

Nr. 44680. C. k. sąd krajowy jako handlowy niniejszem uwiadamia p. Aleksandra Grzymałę Jaźwińskiego, gdyż miejsce jego pobytu niewiadome, ze p. Antoni Dabczański dnia 30. sierpnia 1865 do l. 44680 prośbę o wydanie nakazu płatniczego przeciw p. Aleksandrowi Grzymale Jaźwińskiemu na zapłacenie sumy wekslowej 1098 zł. w. a. z p. n. wniósł, i dnia dzisiejszego nakaz płatniczy przeciw pozwanemu na zapłacenie tej sumy z p. n. wydanym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadome, zatem nadaje sąd temuż na jego koszt i niebezpieczeństwop. adwokata krajowego dr. Roińskiego z substytucya p. adw. dr. Starzewskiego, nakaz płatniczy pierwszemu się wręcza, i o tem p. Aleksaudra Grzymałe Jaż-

wińskiego tem edyktem się uwiadamia.

Lwów, duia 6. września 1865.

(1871)Edykt.

Nr. 37941. C. k. sad krajowy Lwowski nieobecnego Onufrego Kickiego niniejszem uwiadamia, iż przeciw niemu Sylwery Skolimowski pozew o wykreślenie sumy 12600 zł. na Winnikach i połowie Macoszyna dom. 83. pag. 226. n. 40. on. i pag. 354. n. 45. on. ciężącej na dzień 24. lipca 1865 do licz. 37941 podał, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 5. września 1865 o godzinie 10tej rano wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego sadowi nie jest wiadome, przeto ustanawia się onemu na jego koszt i niebezpieczeństwo p. adwokat dr. Kratter za kuratora a p. adwokat dr. Roiński jego zastępcą.

Oraz wzywa się nieobecnego pozwanego, ażeby na tymże terminie albo sam stanał, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebne środki obrony udzielił, albo też innego obrońcę sobie obrał i onego sądowi wymienił, inaczej złe skutki z zaniedbania tego wyniknąć mogace sam sobie przypisać będzie musiał.

Lwów, dnia 28. lipca 1865.

Lizitazione . Ankündigung.

Dr. 30004. Am 2., 3. und 4. Oftober 1865 werden bie Ligttazionen zur Veräußerung der Rameral = Mahlmühlen fammt Grund= ftuden auf der Reichstomane Podbug in ben Ortschaften Podbug, Załokieć, Opaka, Smolna, Łastówka, Bystrzyca, Wołosianka wielka und mała, Jasionka steciowa und masiowa, Kondratów und Issaje beim Kameral-Wirthschaftsamte in Smolna abgehalten werden.

Die naheren Daten enthält die in diesem Amtsblatte sub Nro.

213 fundgemachte Ligitagionsbedingung

Bon der f. f. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 9. September 1865.

Edyk (1872)

Nr. 37779. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem nicobecnym Karolowi i Fryderykowi Bargum do wiadomości podaje, że p. Sylwery Skolimowski przeciw nim, tudzież pani Ewie Bilańskiej, i c. k. prokuratoryi skarbu o wykreślenie prawa ządania zwrotu sum 10,000 złp. 14560 złp. i 20,000 złp na Winnikach Dom. 83. pag. 239. n. 47. on. ciazacego pozew na dniu 22go lipca 1865 do 1. 37779 podał, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 5. września o godzinie 10tej rano wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu przypozwanych Karola i Fryderyka Barguma nie jest wiadome, przeto ustanawia się im na ich koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Krattera za kuratora, a p. adwokata Dra. Roińskiego za jego zastępcę.

Wzywa się oraz tychże przypozwanych, aby przed terminem potrzebne do obrony środki kuratorowi udzielili, lub też innego obrońce sobie obrali i sądowi wymienili.

Lwów, dnia 28. lipca 1865.

(1855)

Nr. 17102. C. k. sad obwodowy Stanisławowski Kajetanowi Szadbeyowi wiadomem czyni, iż przeciw niemu pod dniem 13go września 1865 do l. 17102 na rzecz Chaima Frenkel nakaz płatniczy wydanym został, który to nakaz ustanowionemu dla p. Kajetana Szadbeya kuratorowi w osobie pana adwokata Dra. Maciejowskiego z substytucyą pana adwokata Dra. Bardasch zarazem doręcza sie.

Stanisławów, dnia 13. września 1865.

(1845)Obwieszczenie.

Nr. 8862. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Michała Gierowskiego i tegoż domniemanych z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymze pan Kazimierz Kański o ekstabulacyę sumy 91 dukatów i 12 zł. polsk. w stanie biernym dóbr Hołotki ciężących, pozew wytoczył i o pomoc sądową prosił.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych wiadome nie jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Kożmińskiego, zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Żywicki niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać bę-

Tarnopol, dnia 23. sierpnia 1865.

(1842)

Rr. 12402. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird der Konstance Boloz Antoniewicz mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Simon Ehrlich auf Erund des Wechsels ddto. Stanislau den 24. Juni 1862 über 526 fl. oft. 20. derfelben ale Alfgeptantin aufgetragen wurde, die eingeklagte Wechselfumme von 250 fl. oft. B. fammt 6% Binfen vom 25. September 1862 und Gerichtsto= sten mit 9 fl. 51 fr. oft. 2B. dem Simon Ehrlich binnen drei Tagen bei Vermeidung wechselrechtlicher Erefuzion zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort der Konstance Boloz Antoniewicz un= bekannt ift, so wird für dieselbe herr Landesadvokat Dr. Kohn mit Substituirung des Herrn Landesadvokaten Dr. Czaderski auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfeiben ber oben an= geführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 13. September 1865.

(1876)Ginberufungs : Gdiet.

Mr. 10375. Leo und Boleslaus Witwicki aus Piskorowic welche sich unbefugt in dem Konigreiche Ruffisch-Polen aufhalten, wet den aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der Ginschaltung ses Sdifts in dem Amtsblatte der Lemberger Zeitung in die t. b. öfterreichischen Staaten zurückzufehren und die unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen biefelben nach dem Allerh. Patent vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde. Przemyśl, ben 16. Ceptember 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 10375. Wzywa się Leona i Bolesława Witwickich z pi skorowie, nieprawnie w królestwie polskiem przebywających, 200 by w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia tego edykl w Dzienniku rządowym lwowskim do krajów państwa austryackiego powrócili i nieprawny pobyt za granicą usprawiedliwili, w przecia nym bowiem razie z nimi według najw. patentu z dnia 24. marti 1832 postapi się.

C. k. władza obwodowa. Przemyśl, dnia 16. września 1865.

(1869)Edykt.

Nr. 29276. Z c. k. sadu krajowego lwowskiego podaje s z miejsca pobytu niewiadomej pani Henryce Górskiej ninicjszem wiadomości, iż pani Agnieszka hr. Pinińska prośbę o wydanie w k. urzędzie podatkowym przemyskim złożouych tamże obligacyj demnizacyjnych w ilości 2950 złr. m. k. na cześciowe zaspokojemi wygranej ilości 6700 złr. m. k. podała, w skutek której uchwili z dnia 6. grudnia 1864 l. 51915 i z dnia 6. maja 1865 do 1. 13161 wydanie to pozwolorem została wydanie to pozwolonem zostało.

Gdy miejsce pobytu tejze pani Henryki Górskiej niewiado mem jest, przeto ustanawia się na jej koszta i niebezpieczeński kuratorem rzecznika Dra. Krattera w zastępstwie rzecznika Dra.

Hönigsmana i temuz uchwały te się doręcza. Lwów, dnia 27. lipca 1865.

(1873)Ronfure.

Pofterpedientenftelle bei der neu zu errichentell Posterpedizion in Willamowice bei Kenty gegen Bertragsabschiuß und Mro. 2663. Raugionserlag von 200 fl. ju befegen.

Dieselbe wird sich mit dem Brief = und Fahrposidienste befase und mittelft 2 Mal täglicher Botenfahrten zum und vom Babit Jawiszowice mit den Postambulanzen zwischen Wien und Krakau in Berbindung fiehen Berbindung stehen.

Bezüge des Posterpedienten : Ginhundert Zwanzig Gulben go stallung, Dreifig Gulben Amtspauschale, Bierhundert Gulten tenpaufchale jährlich für Unterhaltung der oberwähnten Botenfahrten

Der Unternehmer diefer Fahrten fann mit benfelben nach all holung der Bewilligung der kompetenten politischen Behörbe

Reisende auf eigene Rechnung befördern. Gefuche find unter dofumentirter Nachweifung bes Alters, bisherigen Beschäftigung, Bermögensverhältniffe und Bertraung Diefeit hinnen 2 Wachen und digfeit binnen 3 Woden und zwar von bereits in öffentlichen fon sten stehenden Bewerbern im Wege ihrer vorgesetten Behörbe

aber im Wege der zuständigen politischen Behörde bei der Boff et' refzion Lemberg einzureiden. Unter fand refgion Lemberg einzureiden. Unter fonft gleichen Berhaltniffen halt jener den Borzug, der für die Unterhaltung der Botenfahrten zum und vom Bahnhofe Jawiszowica jum und vom Bahnhofe Jawiszowice eine geringere und beziehung? weise die geringste Entlohnung beansprucht.

Bon der f. f. galig. Post Direkzion. Lemberg, am 15. September 1865.

Ronfurs.

Mro. 8082. Posterpedientenstelle bei der neu zu errichtenber Posterpedizion in Bobowa gegen Vertrag und Kauzion per 200

Dieselbe hat sich mit der postämtlichen Behandlung von Brieft und Werthsendungen ju befassen und ihre Bostverbindung mittelf beftebenden Rontintenfahrten Connti bestehenden Bojtbotenfahrten Grzybow - Ciezkowice zu erhalten

Bezüge tes Posterpedienten: Ginhundert Dreißig Gulben gent Zumb Zwanzig (20) Gulden Amtengacher Dreißig Gulben und Zwanzig (20) Gulden Amtspauschale jahrlich.

Gesuche find binnen 3 Wochen unter dokumentirter Nachweise Des Alters, der bisherigen Beschäftigung, Bermögensverhaltnift der Bertrauungswürdigkeit, und zwar wenn die Bewerber bereits pillichen Dienste fteben im Mace if öffentlichen Dienste stehen, im Wege ihrer vorgesetzten Behörde, aber im Wege ber zuständigen Behörde bei ber Post=Direkzion berg einzukringen berg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Poftbirefgion. Lemberg, ben 15. September 1865.

## Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywaine.

z fabryki pana Halkosta w Wiedniu wraz z wszystkiemi przyborami są za bardzo mierną do sprzedania. Można je oglądnać w hotelu Mangah w L Billardy